## posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabend, ben 6. Marg 1830.

Angekommene Fremde vom 4. Marg 1830.

Hr. Erbherr Swinarsti aus Turostowo, Hr. Erbherr Rogalineti aus Cezretwica, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Sieraszewöfi aus Lulin, Hr. Erbherr v. Sularzycki aus Gestor, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Oberamtmann Miller aus Gorowo, Hr. Oberamtmann Weigmann aus Großborf, I. in Nro. 136. Wilhelmisstraße.

Ebiftal=Citation.

Auf den Antrag der George Gottlieb Bellmannschen Erben werden alle bieje= nigen, welche als Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfand- oder fonftige Briefe-gu= haber, ober beren Erben, an bas von bem Zimmermeifter George Gottlieb Bellmann und feiner Chefrau Eva Rofi= na gebornen Dbffin an ben Schutz= und Sandels-Juden Lewin Bachnisch Stahl am 14. Mai 1807 über 1200 Athlr. ausgeftellte, auf bem gu Pofen und beren Borftabt St. Martin unter Do. 26. belegenen Grundftud ex Decreto bom 16. Mai 1807 eingetragenen, aber verloren gegangenen Could= und Sopothe= fen-Inftrument Unfpruche gu haben bermeinen, biermit bffentlich porgelaben. in bem auf ben 20. Marg 1830 fruh um 10 Uhr vor bem Landgerichte= Referendarius Naumann in unferm JuZapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorów niegdy Jerzego Bogumila Bellmana wzywamy wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze z zastawa, lub innego iakiego zrzódła roszcza pretensye do instrumentu hypotecznego wystawionego przez Jerzego Bogumila i Ewy Rozyny z Obstów małżonków Bellmanów starozakonnemu Lewkowi Brachnisch Stahl względem summy 1200 tal. wpisaney w księdze hypoteczney gruntu pod Numerem 26. na przedmieściu S. Marcina w Poznaniu położonego, ex Decreto z dnia 16. Maia 1807. I., który instrument właścicielom zginął aby się na terminie dnia 20. Marca 1830 zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Naumann w izbie instrukcyjney struktions-Zimmer anstehenden Termine, entweder in Person, oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Bon, Ogrodo-wiß und Spieß in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Ansprücke nachzuweisen, ausbleibenden Falls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprücken an diese Forderung präcsudirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auserzlegt, auch mit der Amortisation und Lözichung dieser Post versahren werden wird. Posen den 16. November 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których K. K. Sprawiedliwości Boy, Ogrodowicz i Spiess proponuiemy, stawili i pretensye swe udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do wspomnionéy summy prekludowani zostaną i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya i wymazanie téyże summy zadekretowanemi zostaną.

Poznań d. 16. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Posen unter ber Gerichtsbarkeit bes Königl. Landgezichts zu Posen im Schrobker Felde bei Posen liegende, and einem Wohngebaube, Stallung und Scheune, so wie den Ländereien, welche vormals zu den Grundsstücken unter No. 43. 44. 47. 49. 50. und 53. gehört haben, bestehende Vorwert Weißberg, welches auf 2447 Rtl. 6 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschäft worden, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

hierzu haben wir die Bietunge-Ter=

mine auf

ben 14. December c., ben 17. Februar f. J. und ben 17. April f. J.,

welcher letztere peremtorisch ift, jedesmal Bormittags um 10 Uhr vor dem Kammer-Gerichts-Alfessor Roscher in unserm Gerichts-Locale anderaumt, zu welchem

Patent Subhastacyiny.

Folwark Weissberg w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Obwodzie Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego, składaiący się z ról przy Srodzie pod Poznaniem leżących, pomieszkania, stayni i stodoły, iako też pól, które dawniey do gruntów pod Nr. 43. 44. 47. 49. 50 i 53 należały, na 2447 Talar. 6 śgr. 6 fen. sądownie otaxowany z przyczyny długów ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

W tym celu wyznaczyliśmy termina licytacyjne na

dzień 14. Grudnia r. b. dzień 17. Lutego 1830, dzień 17. Kwietnia 1830,

z których ostatni iest zawity, i każdy zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemianskiego Roescher w posiedzeniu Sądu Besikfähige und Kauflustige eingelaben werden, mit dem Bemerken, daß wenn nicht rechtliche hindernisse eintreten, dem Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird.

Die gerichtliche Tare kann jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben. Posen ben 31. August 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

podpisanego, na które posiadać zdolnych i ochotę nabycia takowego maiących z tém nadmienieniem wzywamy, że ieżeli żadne prawne nie zaydą przeszkody, naywięcéy daiącemu przybicie nastąpi. Taxa sądowa może bydź każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną.

Poznań d. 31. Stycznia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal = Borlabung.

Der Schafmeifter Gottfrieb Bohmte hat aus bem Schulbfcheine vom 15. No: bember 1823 gegen ben Muller Johann Strehlfe eine Gumme von 600 Rthlr. eingeflagt und barauf angetragen, ben Berklagten bffentlich vorzulaben, meil er feinen Wohnfit Tufftowo verlaffen und einen andern feften Wohnfitz nicht genommen hat. Es wird beshalb auch ber Muller Johann Strehlfe aufgefor= bert, fofort und fpateftens in bem auf ben 14. Mai c. fruh 8 Uhr in un= ferm Sigungsfaale bor bem verfammel= ten Collegio angefehren Termine gu er= fcheinen, von feinem Leben und Aufent= balt Radricht zu geben und die Klage bee Gottfried Bohmfe unter Beibringung ber nothigen Beweismittel gu beantwor= teu, widrigenfalls bafur angenommen werben wird, als habe er gegen ben Unfpruch bes Bohmfe nichte zu erinnern, wonachst auch nach bem Untrage bes

## ZAPOZEW EDYKTALNY.

Zapozwawszy owcarz Bogumił Boehmke na mocy obligu z dnia 15. Listopada r. 1823. mlynarza Jana Strelke o zapłacenie summy tal, 600 wniosł, o wydanie publicznego pozwu oskarzonego, ponieważ tenże pomieszkanie swe w Tuszkowie opaścił i innego pewnego mieysca pobytu nie obrał. Wzywamy przeto młynarza Jana Strehlke, aby natychmiast, a naypóźniéy w terminie na dzień 14. Maia r. b. zrana o godzinie 8méy w mieyscu posiedzeń naszych do publiczney rozprawy wy. znaczonym stanał, o życiu i pobycie swym wiadomość udzielił, i na skargę Bogumiła Boehmke z przytoczeniem potrzebnych dowodów odpowiedział, w przeciwnym bowiem razie przyjętém będzie, iakoby naprzeciw rzetelności pretensyi Bogumila Boehmke nie miał nic do nadmienienia, poczém stósownie do wniosku powoda, o ile się okaże być

Rlagers, fo weit er rechtlich ift, gegen ibn erfannt werben wirb.

Schneidemuhl ben 4. Januar 1830. Ronigl. Preug. Landgericht. prawnie uzasadnionym naprzeciw niemu wyrok wydanym zostanie.

w Pile d. 4. Stycznia 1830. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Der hiefelbft hinter bem an ber Storch= neffer Strafe unter Do. 108. belegenen Wohngebaude befindliche, jum Rachlaffe des Farber Ernft Biegler gehörige große Dbft = und Gemufe = Garten foll bom 1. April b. J. bis dabin 1833 an ben Meiftbietenden verpachtet werben.

Wir haben zu Diefem Behuf einen Bietungs=Termin auf ben 26. Darg c. Bormittage 10 Uhr in unferm Ge= ichafte-Locale anberaumt und laden Pacht= luftige zu bemfelben biermit ein.

Liffa ben 26. Februar 1830. Ronigl. Preng. Friedensgericht. Leszno d. 26. Lutego 1830.

Obwieszczenie.

Ogród wielki za domem tu przy ulicy Osieckie'y pod No. 108. sytuowanym, do pozostałości Ernesta Ziegler falbierza należący, ma bydź od 1. Kwietnia r. b. aż do tegoż czasu 1833 wiecey daiacemu wydzierzawionym.

Do czego wyznaczyliśmy Termin licytacyiny na dzień 26. Marca r. b. o godzinie Io. zrana w lokalu urzedowania naszego, na który chęć do dzierzawienia maiących ninieyszem wzywamy.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Alle jum Rachlaß bes verftorbenen S. Marchwicki gehörigen beweglichen Sachen werden am 17. Marg und ben folgenden Tagen biefes Jahres burch ben Auctions-Commiffarius herrn Abigreen, Breite: Strafe Do. 107., meiftbietend gegen baare Zahlung verfauft werden. Pofen ben 4. Dlarg 1830.

Der Teftamentevollftreder.

Gefalgnen Saufen-Rifch, ober bie fogenannte Benfinna, ichon und frifch, fo wie auch einen Transport Ufrachanischen Caviar, vorzüglich ichon, frifchen Bouillon, verschiedene Gorten feinen Thee, Petersburger Rauchtabaf, erhielt fo Simon Giefiefdin, Breslauer Strafe Do. 234. eben

Ein junger Menfch, ber bie Sandlung gu erlernen wunscht und die nothis gen Schulfenntniffe befigt, fann gu Offern b. J. ale Lehrling bei mir eintreten. Bielefeld, Markt Dro. 45.